# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA

KRAHOWSHIEGO.

W Krakowie dnia 7 Listopada 1854 r.

Nro 14624.

[342]

## Kundmachung.

Am 9. November 1854 um 10—12 Uhr Vormittags wird in der Kanzlei der Kreisbehörde die Lizitation für die Lieferung des Strohbes darfs für das Krafauer Juquistions und Strafhaus von 400 Zentner W. G. abgehalten werden.

Das Badium beträgt 35 fl. EM.

Unternehmer werden aufgefordert, sich an dieser Verhandlung zu betheiligen.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Krafau am 28. Oftober 1854.

Nro 14990.

[343]

## Kundmachung.

Um 13. November 1854 um 10—12 Uhr Vormittags wird in der Kanzlei der Kreisbehörde bie Lizitation zur Verpachtung des Dungers von den Gensdarmerie=Pferden für die Zeit vom 1. November 1854 bis Ende Oktober 1855 abgehalten werden.

Das Badium beträgt 5 fl. CM.

Dieses wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Von der k. k. Kreisbehörde. Krakau am 4. November 1854.

Mro 34206.

[336]

### Kundmachung.

Vom Magistrate der k. k. Landeshauptstadt Krakau wird bekannt gegeben, daß das der Stadtgemeinde Krakau zustehende Linien = Mauth= gefäll auf die Zeit vom 1. November 1854 bis 31. Oktober 1857 mit Bewilligung der hohen k. k. Landesregierung dtto 25. September 1854 J. 23322 an die Herren S. Deiches, J. S. Löbenstein und D. Rappaport verpachtet worden ist, von welchen Herr J. S. Löbenstein als Geschäfts= und Firmasührer der Pachtgesellschaft in der letzteren Namen alle in dem Magistrate gegenüber die persönliche und schriftliche Vertrezung zu leisten hat.

Hiernach treten die Pächter in Bezug auf das Mautgefall an den Linien Krakau's in die Rechte der Stadtgemeinde und werden vom 1. November 1854 angefangen die Mauthgebühren nach den Bestimmunsen des von der bestandenen hohen k. k. Hofkommission unterm 26. Mai 1847 verlautbarten Tarisse einzuheben berechtiget sein.

Rrafau am 28. Oktober 1854.

(3 m.)

Nro 33931.

[344]

# Lizitations = Ankundigung.

Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Krakau wird zur allgemeisnen Kenntniß gebracht, daß zur Sicherstellung der zur Stadtbesleuchtung für daß Jahr 1855 erforsderlichen Jund Effekten, als Baumswolle, Dochte, Wachsstocke udgl. am 15 November 1854 im Masgistratsgebäude beim IV. Deparstement um 10 Uhr Vormittags eisne Versteigerung abgehalten wersten wird.

Der Ausrufspreis beträgt 374 fl. 41 fr. CM.

Das Vadium beträgt 37 fl. 30 fr. CM.

Schriftliche Offerten werden auch angenommen.

Die Lizitationsbedingniße kön= nen im Bureau des H. Magistrats= Raths Fialkiewicz eingesehen wer= den.

(1 m.) Krafau am 30. Oftober 1854.

#### OGŁOSZENIE LICYTACYI.

Magistrat Król. głównego Miasta Krakowa podaje do powszechnéj wiadomości, iż celem zabezpieczenia dostawy effektów do oświetlenia Miasta na rok 1855 potrzebnych jakoto: bawełny, knotów, stoczków i t. p. odbędzie się w dniu 15 Listopada 1854 w Gmachu Magistratu w Biórze IV Departamentu o godzinie 10 przed południem publiczna licytacyja.

Na piérwsze wywołanie ustanawia się cena w kwoc<mark>ie 374 Złr.</mark> 41 kr. w m. k.

Vadium wynosi 37 Złr. 30 kr. m. k.

Deklaracyje pismienne także będą przyjmowane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzanemi w Biórze P. Radcy Fiałkiewicza.

Kraków d. 30 Października 1854 r.

Mro 33972.

Kundmachung.

Ein zefundener goldener Uhrsschlussel befindet sich in h. o. Aufsbewahrung; der unbekannte Eigensthümer wird aufgefordert, sich unster Nachweisung seines Eigenthums bei dem Magistrate melden.

Rrakau am 31. Oktober 1854.

[345]

[339]

#### OBWIESZCZENIE.

Znaleziony kluczyk złoty od zégarka znajduje się w tutejszym depozycie; niewiadomego właściciela wzywa się, aby po odbiór takowego zgłosił się w Magistracie tutejszym.

Kraków d. 31 Października 1854 r.

Ner 7279. CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

W myśl art. 12 Ust. hip. z roku 1844 po wysłuchaniu wniosku c. k. Prokuratora wzywa wszystkich mogących mieć prawo do spadku po Marcinie i Anastazyi z Łaczyńskich Mąsiorach małżonkach pozostałego, składającego się z realności i gruntu pod L. 204 w gminie okręgowej Chrzanów położonej, w pozycyach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 i części pozycyi 7ej wykazu hip. zamieszczonych, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech do c. k. Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tak zakreślonego czasu spadek w mowie będący zgłaszającej się Wiktoryi z Skupieniów Mąsiorowej małżonce Marcina Mąsiora jako nabywczyni praw męża swego w połowie przyznanym będzie.

Kraków dnia 12 Października 1854 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński. Sekretarz Płonczyński.